# Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabend, ben 26. July 1817.

### Angekommene Frembe vom 23. July 1817.

herr Graf v. Schulenburg aus Rarlebad, I. in Mro. 243 auf der Breslauers ftrage; herr v. Garczynöfi aus Leg, I. in Mr. 391 auf der Gerberftrage.

Abgegangen ben 23. July.

Die Herren: Kriegerath Lemonius nach Warschau, Kriegerath von Chlapoweti nach Warmbrunn, Grafin Swingrefa nach Lubaß.

Befanntmachung.

Auf den Antrag des Justiz-Commissarii Guderian als Bormund sammtlicher Erben des verstorbenen Amtmanns Samuel Guderian soll das zu dessen Nachlaß gehörige Gut Polichnow Brombergschen Kreises auf drei nach einander folgende Jahre nemlich von Johanni 1817 bis dahin 1820 öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden, und es ist demzusolge ein Termin zur Licitation auf den 2. August C. vor dem Deputirten, Herrn Landgerichts = Rath Dannenberg ander raumt, zu welchem die Pachtliebhaber hierdurch vorgeladen werden, gedachten Tages Bormittags um Uhr auf dem

#### Obwieszczenie.

Na wniosek Ur: Guderyana Kommissarza sprawiedliwości, iako opiekuna wszystkich Sukcessorów wegdy Samuela Guderyana Urzędnika Domanialnego maia Dobra Palichnow w Powiecie Bydgoskim położone, a do massy pozostałości należące, na trzy po sobie idace lata, to iest od S. Jana Chrzciciela 1817 aż do tego czasu 1820 publicznie navwięcey daiącemu w dzierzawe bydź wypusczone, w którym to względzie termin licytacyi na drugiego Sierpnia r. b. przed Delegowanym, W. Dannenbergiem Konsyliarzem Sadu ziemiańskiego wyznaczony iest. Maiący ochote do nabycia tey dzierzawy wzywaią się niunterzeichneten Landgerichtsgebaude gu erfcheinen, ihre Gebote gu Protocoll gu er= flaren, und bemnachst zu gewärtigen, daß bem Meift = und Beftbietenden bas ge= bachte Gut mit Genehmigung ber Erben zugeschlagen werben wird.

Die Pachtbedingungen tonnen taglich in der hiefigen Landgerichte Registratur

inspicirt merden.

Bromberg, den 6. Juni 1817. Ronigl. Preuß. Landgericht. nieyszym, ażeby w tymże dniu w Lokolu Sadu naszego się zgłosili oferty swe do Protokulu podali, i następnie oczekiwali, iż naywięcey daiacemu rzeczone dobra za zezwoleniem Sukcessorów przybite zostana. Warunki dzierzawne codziennie w Registraturze Sadu naszego przeyrzane bydź mogą.

Bydgoszcz dnia 6. Gzerwca 1817.

Król: Pruski Sąd Ziemiański.

## Dffener Arreft.

Auf den Antrag des Gläubigers bes, hiefelbst verftorbenen judischen Raufmanns Mannes Calm alias Manheim, Rauf= mann August Wilhelm Erudelius ju Pots= dam, deffen Gerechtfame der Juftig-Commiffarius Beisleber von bier, mahr nimmt, und ju Folge ber, burch bie Erben bes Berftorbenen por dem Greffier des ehema= ligen hiefigen Civil-Tribunale unter bem 16. Januar 1817 abgegebenen Erflarung, daß fie Schuldenhalber der Erbichaft def= felben entfagen, ift nach Borfchrift der Gerichtsordnung, Abschnitt II. Tit. 50. 9. 4. über ben Nachlaß bes gedachten Manheim Concursus eröffnet, und der Zag ber Eroffnung beffelben auf die Mit= tagsstunde bes 19. Juni 1817 fesigesetzt worben.

Diesem gu Folge wird allen und jedem

## Areszt otwarty.

Na zadanie Augusta Wilhelma Crudeliusza kupca w Pocztamie zamieszkałego iako Wierzyciela zmarłego tu w Poznaniu Starozakonnego Mannet Kalm i Manheim zwanego kupca, za którego pierwszego Ur: Weisleder Kommissarz sprawiedliwości tutey zamieszkały prawne szrodki czynić będzie, i na mocy zdanéy przez Sukcessorów zmarłego Manheim przed Pisarzem byłego Trybunalu cywilnego tuteyszego na dniu 16. Stycznia 1817 r. deklaracyi, że z powodu długów Sukcessyi się zrzekają i podług przepisów Ordynacyi sądowey Rozdz: H. Tyt: 50. §. 4. Concursus nad pozostalością rzeczonego Manheim otworzony, i dzień otworzenia takowego na godzine południowa 19. Czerwca 1817 ustanowiony został.

W skutek wiec tego napominawelche von dem verftorbenen Gemeinschuld: my wszystkich, którzyby od zmarlener etwas an Gelbe, Sachen, Effecten oder Briefschaften hinter sich haben, angedeutet, den Erben deffelben nicht das Minbeste davon zu verabfolgen, vielnicht dem unterzeichneten Gerichte davon fordersamst treulich Anzeige zu machen, und die Gelber oder Sachen mit Borbehalt ihrer darau habenden Rechte in das Depositorium unseres Gerichts abzuliesern.

Sollte ben Erben dieses Gemeinschuldners dieses offenen Arrestes ungeachtet, etwas bezahlt oder ausgeantwortet werden, so wird dies für nicht geschehen erachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden.

Der Juhaber aber, welcher Gelber oder Sachen verschweigen und zurückhalten sollte, wird wenn es erwiesen werden sollte, seines baran habenden Unterpfands und andern Rechts für verlustig erflart.

Posen, den 19. Juni 1817.

Ronigl. Landgericht.

go współ-dłużnika pieniedze, rzeczy, effekta lub dokumenta za sobą mieć mogli, aby Sukcessorów iego naymnieyszą cząstkę ztakowych niewydawali, owszem aby Sądowi naszemu spieszne i sprawiedliwe o tem uczynili doniesienie, i pieniądze lub rzeczy do Depozytu Sądu naszego złożyli, rezerwując im prawa iakie do tych rzeczy mieć mogą.

Gdyby zaś Sukcessoróm współdłużnika pomimo ninieyszego otwartego aresztu wypłacone lub wydane co zostało, iako nieuskutecznione uważane, i na dobro massy powtórnie ściągnięte będzie.

Mający u siebie pieniędzy lub rzeczy gdyby takowe utaić i u siebie zatrzymać miał, pozbawiony zostanie praw, iakie mu do tych służyły.

Poznań dnia 19. Czerwca 1817.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Wir fügen hierdurch zu wisen, daß über den Nachlaß des verstorbenen Insus laten Franz von Wielonski bei der sich geaußerten Unzulänglichkeit besselben, der Concurs erdfnet, und die Borladung der Gläubiger zur Anmeldung und Nachweisung ihrer Forderungen verfügt worden.

Wir citiren baher alle diejenigen, welche an den Nachlaß des gedachten Infustaten Franz von Wielondfi einige Forderungen und Ansprüche zu haben vermeinen, durch diese öffentliche Borladung, daß sie binnen 3 Monaten ihre Forderungen zur vorläusigen Belehrung des bestellten Curators mundlich oder schriftlich anzeigen, auch dieser Anmeldung Abschriften der Documente worauf sie sich grunden beilegen, hiers uachst aber in dem angesetzten Liquidations = Termin den 5ten November c. auf dem

Landgerichte vor dessen Abgeordneten unserm Landgerichts-Rath Scheden in Perfor, oder durch zuläßige Bevollmächtigte sich gestellen, den Betrag und die Art ihrer Forderung umständlich angeben, die Urkunden, Briefschaften und übrigen Beweissmittel, womit sie die Wahrheit und Richtigkeit ihrer Ansprüche zu erweisen gedenken, urschristlich vorlegen und anzeigen, das Nothige zum Protocoll verhandeln, und alsdann gewärtigen follen, daß sie mit ihrer Forderung in dem zu eröffenden Erstigseitsurtheil nach Vorschrift der Geselze und dem ihnen darnach etwa zustehenden Verzeichtsrechte werden angesetzt werden.

Diesenigen Gläubiger aber, welche sieh nicht anmelben, auch in dem bestimmten Liquidations = Termine nicht erscheinen, haben unsehlbar zu erwarten, daß sie mit allen ihren Forderungen an die Maße pracludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden soll. Uebrigens werden diesenigen Ereditoren, welche durch allzuweite Entfernung, oder andere gesesmäßige Ursachen an der personlischen Erscheinung gehindert werden und denen es an Bekanntschaft sehlt, die Justiz-Commissarien Bahr, Schopke, Rasalski, Schulz, Guderian und Mogilowski angewiesen, von welchen sie sich einen wählen und denselben mit hinlanglicher Insormation und Bollmacht versehen können.

Diernach haben sich sammtliche Infulas- Frang von Wielonsfischen Glaubiger genau zu achten. Bromberg, ben 29. Mai | 1817.

Koniglich Preußisches Land = Gericht.

Dr. Sepelfe.

Na Dobrach Śwarzędzkich, Dombrowskich i Boguniewskich wypasczone będzie Polowanie od S. Bartłomieia r. b. aż do 1. Marca 1818, a to każdéy maiętności zosobna według warunków u podpisanego do przeyrzenia znaydujących się. — Termin do licytacyi wyznacza się na dzień 12. Sierpnia r. b. po południu o godzinie 2giéy w pomieszkaniu podpisanego przy Wilhelmowskiey Ulicy, Nro. 214.

Poznań, dnia 22. Lipca 1817.

Wierzbinski, Generalny Pelnomocnik generalny Dyrekcyi Instytutu Wdów w Berlinie.

Zwei gute Dachstuben nebst einer Kammer sind von heute an bis Michaelis d. I, bei unterzeichnetem zu vermiethen. Posen, ben 24. Juli 1817. Ferrmann, Nr. 171 ber Wilhelmöstraffe.